# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 140. Montag, den 12. Juni 1848.

Angekommene Fremde vom 9. Juni.

Sr. Birthich. : Infpettor Friedrich aus Pietrowo, I. Graben Ro. 1.; Sr. Gutep. Jactometi aus Dobegun, I. Do. 9. am Damme; Sr. Juftig-Rommiffarius Maculla aus Schroda, Sr. Apothefer Rugler aus Gnefen, Die grn. Guteb. v. Rognowefi aus Arcugowo, Banbelow aus Dobrinca, Sperling aus Granbno, Frau Guteb. v. Rarczewefa aus Czarnotti, I. in Lauf's Hotel de Rome; bie frn. Guteb. v. Grave aus Rolacyfomo, v. Gutometi aus Dbromat, v. Gutometi aus Ruchocice, v. Raboneli aus Glebotie, Sr. Pr.-Lieut. im 9. Landw .= Regt. v. Bort aus Samter, fr. Dber : Bollinfpettor v. Tichuichte aus Strgalfowo, I. im Hotel de Bavière; fr. Dberlanbesger .- Auskultator v. Giancli aus Stettin, I. Ronigeffr. Do. 5.; bie frn. Guteb. Seiferobt aus Zabifowo, v. Rabonefi aus Rudnicg, Riefewetter aus Rlefaczewo, I, im fcmargen Abler; Die Grn. Guteb. Rlemte aus Do= belin, Rehring aus Gotolnit, Rehring aus Rehringswalbe, Rehring aus Gogbowo, Sr. Detonom Meyer aus Goginiemo, I. im Hotel de Saxe; fr. Sanblungereif. Pflaum aus Glogau, I. im Hotel de Pologne; fr. Gutep. Bothelt aus Tries bielamti, br. Reg.-Uffeffor Szuman aus Czefzewo, fr. Wirthich.-Infpettor Jastoleti aus Rognomo, Sr. Guteb. Graf Boltowelli aus Riechanomo, Frau Guteb. b. Rofautsta aus Moblifgemo, I. im Hotel à la ville de Rome; fr. Rechnungef. Brandt aus Strzelno, Sr. Abminifrator Engler aus Bubgon, Sr. Burgermeifter Priemer aus Rafwig, I. im weißen Abler; Die Brn. Gaftwirthe Bolff und Gala= moneli aus Canbberg, Sr. Rentier Fuche aus Gofton, Sr. Rurichnermftr. hennes aus Liffa, I. im eichnen Born; bie grn. Guteverwalter Snowabgfi aus Binnagora, b. Rogalinefi aus Swiazdowo, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Sutsp. Rapmund aus Miegyczynet, Die Brn. Guteb. Beuther aus Sebziwojewo, Bogueti aus Cytrynow, t. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. v. Willoneft aus Diaftowice, v. Repnfewski aus Popowo, v. Lubinski aus Wola, I. in ber großen Giche; bie Hrn. Guteb. Rarloweki aus Gnoino, Graf Migczyneki aus Pawlowo, I. im Hotel de Paris.

#### 1) L'dictal=Citation.

Auf ben Antrag ihrer Berwandten und refp. Ruratoren werden die nachstehend

benannten Perfonen:

1) der Mpotheker-Gehulfe Theodor Marcinkowski aus Bukwitz, welcher sich im Jahre 1831 nach Nord-Amerika begeben und im Jahre 1835 die letzte Nachricht von sich aus Philabelphia gegeben hat;

2) der Mullergefell Joseph Paprindi aus Rlein-Lubin, Pleschener Kreifes, welcher im Jahre 1830 von Czerminet aus, nach Polen übergetreten fein soll, und seitdem nichts von

fich bat boren laffen;

3) die Gebrüder Andreas und Joseph Basiewicz, Sohne des zu Groß=
Jeziory verstorbenen Forsters Marstin Basiewicz, von denen der erstere auch Andreas Bonisiewicz genannt, im Jahre 1829 in Klony als Wirth, schaftsbeamter gedient, der letztere etwa im Jahre 1828 bei dem Schoensteinfegerweister Buczkowsti in Schroda die Schornsteinfegers Profession erlernt, 5 Jahre später bei demselben Meister als Gesell gearbeitet hat, demnächst zum Militair ausgehoben worden ist, und welche beide seitdem verschollen sind;

4) Mathias Rzechowsfi, Cohn bes in Pfarefie verftorbenen Guts-Com-

Zapozew edyktalny.

Na wniosek krewnych i resp. kuratorów, wzywają się następujące osoby:

- ski z Bukówca, który w roku
  1831. do Ameryki północnej
  udał się i ostatnią o sobie wiadomość wroku 1835. z Filadelfii
  dał;
- 2) młynarczyk Józef Paprzycki z malej Lubini, powiatu Pleszewskiego, który w r. 1830. z Czerminka do Polski wyszedł, i dotąd o sobie nic nie doniósł;
- 3) bracia Andrzéj i Józef Bąkiewicz, synowie leśniczego z wielkich Jeziór Marcina Bąkiewicza,
  z których pierwszy także Bonikiewicz zwany, w roku 1829.
  ekonomem w Klony był, ostatni
  zaś w roku 1828. u kominiarza
  Buczkowskiego kominiarstwa się
  wyuczył i w 5 lat potém jako
  czeladnik u tegoż majstra służył, i tu ztąd do wojska wzięty
  został, obydwa nie dali dotąd
  żadnéj o sobie wiadomości;
- 4) Maciej Rzechowski, syn Kommissarza Stanisława Rzechow-

missarius Stanislaus Rzechowski, geboren am 18. Februar 1803, welcher in Gnesen die Handlung erlernt hat, demnächst vor etwa 16
Jahren nach Warschau gegangen
und daselbst vor 12 oder 13 Jahren zum letzten Male gesehen worden ist;

5) Mathias Spurtacz, Sohn bes Kru, gers Johann Spurtacz zu Sielec, am 26. Februar 1792 geboren, welcher vor langer als 30 Jahren zum Militair ausgehoben und seitz bem verschollen ift;

6) Joseph Matelewiez, Sohn ber Daslentin und Sophia Matelewiezschen Eheleute, am 7. Marz 1812 ges boren, welcher sich im Jahre 1829 von seinem Geburtsorte Bnin ents fernt hat, und seitdem verschollenift;

7) Marianna Sppniewska, Tochter des Felix Sypniewski, welcher vor 30 bis 40 Jahren im hiefigen Inquisfitoriats-Gefängnisse verstorben sein soll, beren Tod sich jedoch nicht vollständig hat nachweisen lassen;

8) bie hinde Cohn, Tochter bes in Rrotoschin verstorbenen Jacob Abraham Cohn und der Feige Cohn, um das Jahr 1771 geboren, und deren Chemann, der Nabbiner Chaim Kugnisser, welche sich vor mehr als 30 Jahren von ihrem Wohnorte Robylin aus nach Polen begeben und seitbem nichts von sich haben horen lassen;

9) Abam Rowalsti, Cobn ber Laureng

skiego w Psarskiem, urodzony dnia 18. Lutego 1803., który wyuczywszy się kupiectwa w Gnieźnie przed 16 laty do Warszawy wyszedł, tu od lat 12 do 13 ostatni raz widziany był;

- 5) Maciej Spurtacz, syn karczmarza Jana Spurtacz w Sielcu, urodzony dnia 26. Lutego 1792., który przed 30 laty do wojska wzięty, zaginął;
- 6) Józef Matelewicz, syn Walentego i Żofii Matelewiczów małżonków, urodzony dnia 7. Marca 1812., który się z miejsca urodzenia swego Bnina oddalił i dotąd, gdzie jest, nie wiadomo;

7) Maryanna Sypniewska, córka Felixa Sypniewskiego, która w fronfeście tutejszym przed 30 do 40 laty umrzeć miała, czego jednakże z pewnością dojść nie można;

- 8) Hinde Cohn, córka Jakóba Abrahama i Feigi Cohn w Krotoszynie zmarłych, urodzona około roku 1771. wraz zmężem swoim Rabinem Chaim Kucznicer, którzy przed 30 laty z miejsca ostatniego ich pobytu Kobylina do Polski wyśli i dotąd, gdzie się podzieli, nie wiadomo;
- 9) Adam Kowalski, syn Wawrzyńca

und Theodora Kowalskischen Chesteute zu Dolzig, geboren am 26. Dezember 1812, welcher im Jahre 1830 von bem Gymnasium zu Lissa, bas er bamals besuchte, sich entfernt, und seitbem keine Nachricht von sich gegeben hat;

10) Carl Gottlieb Schulz, Sohn bes verstorbenen Kantors Johann Jacob Schulz, geboren zu Woldenberg am 1. Februar 1796, welcher bei dem dortigen Stadt-Gerichte als Schreisber beschäftigt gewesen ist, demnächst aber, etwa im Jahre 1812 sich nach Berlin begeben hat, angeblich um bei dem Raufmann Pistorius die Handlung zu erlernen, seitdem aber verschollen ist;

11) Hirsch Alexander, Sohn ber Marcus und Therese Alexanderschen Ehes leute, geboren am 7. Dezember 1812, welcher etwa im Jahre 1829 als Schneibergesell von hier ausgewandert ist, 2 Jahre später von Holland aus Nachricht gegeben und seine Absicht ausgesprochen hat, nach Ostindien zu gehen, seitdem aber verschollen ist:

12) Friedrich August Müller, Sohn ber Tischler Christoph und Charlotte Müllerschen Gheleute, geboren am 22. Marz 1801, welcher vor 26 bis 28 Jahren seinen Geburtsort Krotoschin verlassen hat und seitdem verschollen ist;

13) Samuel Gottlieb Schope, ein Sohn bes Bindmullere Samuel Gottlieb

i Teodory małżonków Kowalskich w Dolsku, urodzony na dniu 26. Grudnia 1812., który w roku 1830. z Gymnazym Leszczyńskiego, którego był uczniem, oddalił się, i gdzie się podział, nie wiadomo;

tora Jana Jakoba Schulz, syn kantora Jana Jakoba Schulz, urodzony w Wollenbergu dnia 1.
Lutego 1796., który tamże przy Sądzie miejskim pismem zatrudniony był, później zaś około r. 1812. do Berlina w celu uczenia się kupiectwa u kupca Pistoryusza się udał, i odtąd nie wiadomo, gdzie się podział;

Teresy Alexander, syn Marka i Teresy Alexandrów małżonków, urodzony dnia 7. Grudnia 1812., który w roku 1829. jako krawczyk tu ztąd oddalił się i po 2 latach chęć wywędrowania z Hollandyi do Indyów wschodnich listownie doniósł i odtąd żadnej o sobie nie dał wiadomości;

12) Fryderyk August Mueller, syn Krysztofa i Szarloty małżonków Muellerów, urodzony dnia 22. Marca 1801., który z miejsca urodzenia swego Krotoszyna przed 26 do 28 laty oddalił się i zaginął;

13) Samuel Gottlieb Schoepe, syn młynarza Samuela Gottlieba Schope zu 3bunn, am 29. Ottober 1807 geboren, welcher im Jahre 1827 als Mullergefelle von seinem Geburtsorte nach Polen gewandert und seitdem verschollen ift;

14) Carl Rostea, Sohn ber Joseph und Maryanna Rosteaschen Cheleute gu Benice, am 4. November 1797 geboren, welcher vor 27 ober 30 Jahren sich von Benice entfernt, und seitbem nichts von sich hat horen lassen;

15) Joseph Czanka, Sohn der Michael und Maryanna Czankaschen Chesleute zu Rogalinek, geboren am 15. März 1810, welcher im Jahre 1831 bei dem 19. Infanterie=Resgimente eingestellt worden, mit diessem in die Rhein-Provinzen gegansen, und von dort nicht wieder zus rückgekehrt ist;

16) Andreas Augustin Byrwiństi, Sohn ber Mathias und Constantia Byrs wiństischen Seleute, Anfangs zu Murka, bann zu Dolzig wohnhaft, getauft am 1. Dezember 1791, welcher in Posen bas Schmiedes handwert erlernt hat, und einige Jahre später nach Warschau ausges wandert ift, wo er im Jahre 1830 zum letzten Male gesehen worden ist;

17) ber Müllergesell Anton Znchlewicz, Sohn ber Balentin und Agnes Zychlewiczschen Cheleute, am 4. Juni 1811 in Kroben geboren, welcher im Jahre 1827 ober 1828 von bort ausgewandert, im Jahre

Schoepe w Zdunach, urodzony dnia 29. Października 1807., który w roku 1827. jako młynarczyk z miejsca swego urodzenia wywędrował i zaginął;

14) Karol Kostka, syn Józefa i Marryanny małżonków Kostków w Benicach, urodzony dnia 4. Listopada 1797., który przed 27 do 30 laty z Benic się oddalił i zaginął;

15) Józef Czayka, syn Michała i Maryanny Czayków małżonków w Rogalinku, urodzony dnia 15. Marca 1810., który w r. 1831. w 19. pułku piechoty służył i z tymże regimentem nad Ren wymaszerował i z tamtąd nie powrócił;

16) Andrzéj Augustyn Wyrwiński, syn Macieja i Konstancyi Wyrwińskich małżonków w Murce, później w Dolsku zamieszkałych, urodzony dnia 1. Grudnia 1791., który wyuczywszy się kowalstwa w Poznaniu, wywędrował do Warszawy i tam w r. 1830. ostatni raz widziany był;

17) Antoni Żychlewicz młynarczyk, syn Walentego i Agniszki Żych-lewiczów małżonków, urodzony dnia 4. Czerwca 1811. w Krobi, który w roku 1827. lub 1828. z tamtąd wywędrował, w roku

1829 bahin jurudgefehrt ift, und fich hiernachft nach Zaniemyst begeben hat, von wo er nach Polen ausgeswandert und feitbem verschollen ift; e beren etwanige unbefannten Erben

wandert und seitdem verschollen ist; so wie deren etwanige unbekannten Erben und Erbnehmer aufgefordert, sich in oder vor dem am 1. December 1848 Vorsmittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Oberlandes = Gerichts = Referendarius v. Eranach in unserem Instructionszimmer anstehenden Termine schriftlich oder perschnlich zu melden, und weitere Unweisung zu serwarten, widrigenfalls sie für todt erklärt werden sollen und ihr Vermögen den sich legitimirenden Erben ausgeant= wortet werden wird.

Pofen, am 16. Januar 1848.

Ronigl. Dber = Landed = Gericht; Ubtheilung fur die Prozest Sachen.

2) Loictal = Citation.

Der hutmacher Johann Carl Maumeifter, geboren am 10. September 1801, ein Cohn der ju Grag verftorbenen Sut= macher Johann Friedrich und Beate ge= bornen Gifermann, Daumeifterfchen Cheleute, bat fich im Jahre 1825 von Deufabt bei Pinne, ohne feiner Dilitairpflicht genugt gu haben, entfernt und feitbem nichts bon fich boren laffen. Derfelbe wird auf den Untrag ber Roniglichen Res gierung ju Pofen bierburch offentlich aufgefordert, ju feiner Berantwortung in bem auf ben 2. September 1848 vor bem Dberlandesgerichte = Referendarius Rappolo Bormittage 10 Uhr in unferem

1829. wrócił, a potém z Zaniemyśla dokąd się przeniósł, do Polski wywędrował i zaginął;

aby się też lub ich niewiadomi spadkobiercy w terminie lub przed terminem na dzień 1. Grudnia 1848.
przed południem o godzinie 10téj
przed deputowanym Sądu naszego
Ur. Cranach Referendaryuszem w izbie naszej instrukcyjnej wyznaczonym stawili lub na piśmie zgłosili i
dalszych rozporządzeń oczekiwali,
w przeciwnym bowiem razie za umarłych uznani zostaną i majątek ich
sukcessorom ich wylegitymowanym
wydanym zostanie.

Poznań, dnia 16. Stycznia 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział processowy.

Zapozew edyktalny.

Jan Karol Naumeister kapelusznik, urodzony dnia 10. Września 1801., syn zmarłych w Grodzisku Jana Fryderyka i Beaty z Eisermanów, małżonków Naumeister, oddalił się w roku 1825. z Nowegomiasta pod Pniewami, służbie wojskowej zadosyć nieuczyniwszy, i nic o sobie od czasu tego słyszeć niedał. Na wniosek Królewskiej Regencyi w Poznaniu wzywa go się niniejszem publicznie, aby w terminie do usprawiedliwienia się jego na dzień 2. W rześnia r. b. przed południem o godzinie 10tej przed Referendaryuszem Sądu Nadziemiań-

Inftruktionezimmer anberaumten Termine zu erscheinen, widrigenfalle sein sammtlisches in- und ausländisches Bermegen, namentlich auch daßzenige, was ihm nach seinem Austritte an Erbschaften, Bermachtniffen, Geschenken oder sonst zugesfallen ist und zufallen wird, konfiscirt und der Koniglichen Regierunge-haupt-Kasse zu Posen zugesprochen werden wird.

Pofen, ben 18. Upril 1848.

Ronigl. Ober = Landesgericht. Abtheilung fur die Prozeffachen.

3) Aufruf. Der Posener Aprocentige Pfandbrief Mo. 71/2780. Karczewo, Kreis Kosen, über 500 Athle nebst den dazu gehörigen Bind Coupons von Johanni 1839 ab, ist dem Gutspächter Gustav Klar zu Lomnica bei Bentschen, nach dessen eidlicher Angabe in dem hiesigen Gasthofe zum weißen Roß im Monat Juni 1839 entwendet worden.

Der etwaige Inhaber bieses Pfanbbrie, fes wird aufgesordert, sich spatestens im Termine den 8. Januar 1849 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten, Ober-Landesgerichts. Referendarins Rappolo in unserm Instruktions. Zimmer zu welden, widrigenfalls er die Amortistrung des Ptandbriefs unter Berlust seiner etz waigen Rechte daran, zu gewärtigen hat.

Krol Glewnysa

Pofen, ben 6. Februar 1848.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht. Abtheilung fur die Prozeffachen. skiego Rappold w izbie naszej instrukcyjnej stanąi, w przeciwnym bowiem razie cały jego majątek, tak krajowy jak zagraniczny, niemniej i ten, który mu po oddaleniu się jego przez sukcessyą, zapisy, podarunki, lub innym jakim sposobem przypadł, lub jeszcze przypadnie, skonfiskowanym i Królewskiej kassie regencyjnej w Poznaniu przekazanym zostanie.

Poznań, dnia 18. Kwietnia 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

Wywołanie. List zastawny Poznański 4 procentowy Nr. 71/2780. Karczewo, powiatu Kościańskiego, na 500 tal. wraz z kuponami do niego należącemi od Ś. Jana 1839. został dzierzawcy Gustafowi Klar z Łomnicy pod Zbąszyniem wedle podania jego poprzysiężonego w tutejszym domu zajezdnym pod białym koniem w miesiącu Czerwcu 1839. skradziony.

Posiedziciel tegoż listu zastawnego wzywa się niniejszém, aby się najpóźniej w terminie dnia 8. Stycznia 1849. przed południem o godzinie 10téj przed deputowanym Sądu Nadziemiańskiego Ur. Rappold w izbie instrukcyjnej zgłosił, w przeciwnym bowiem razie amortyzacya tegoż listu zastawnego z utraceniem praw do niego nastąpi.

Poznań, dnia 6. Lutego 1848. Król. Sąd Nadziemiański. Wydział processowy. 4) Edictal=Citation. Ueber ben Machlaß bes zu Breecie, Inowraclawsichen Kreises, am 19. Februar 1835 verstorbenen Gutebesitzers Leopold v. Busse ist auf ben Antrag bes Bormuns bes ber minorennen Erben besselben per decretum vom 14. September 1847 ber erbschaftliche Liquidations-Prozes ers bifnet worden.

Der Termin zur Anmelbung und Ausweisung aller Anspruche an die Masse sieht auf den 12. Juli 1848 Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Ober-Landesgerichts-Referendarius v. Janowski in unserem Instruktionszimmer an.

Wer fich in biefem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwaigen Bors rechte verlustig erklart, und mit seinen Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenben Glaubiger von ber Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werben.

Bromberg, ben 28. Februar 1848. Ronigl, Ober = Landes, Gericht. II. Sengt. Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością Leopolda Busse, dziedzica zmarłego w Brześciu, w powiecie Inowracławskim, na dniu 19. Lutego r. 1835., został na wniosek opiekuna małoletnich sukcessorów tegoż per decretum z dnia 14. Września r. 1847. otworzony proces spadkowolikwidacyjny.

Termin do podania i sprawdzenia wszystkich pretensyj do massy jest wyznaczony na dzień 12. Lipca 1848. o godzinie 11téj zrana przed Wnym Janowskim Referendaryuszem Sądu Głównego w izbie naszéj instrukcyjnéj.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał, uznany i z pretensyą swoją do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostało.

Bydgoszcz, dnia 28. Lutego 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posem

№ 140. Montag, ben 12. Junt 1848.

5) Poictal Citation. 2m 1. Gep: tember 1828 ift in Schweberowo bei Bromberg Die verwittwete Rriminalrichter Mgnes Segewald, fruber verebelicht ge= mefene Urbanowicz, geb. Mangrantometa perfiorben. Alle ihr Erbe bat fich ber Gutebefiger Unton b. Toporefi ju Rathethal bei Gerbauen gemeldet, ber ein Ens fel ihrer Schweffer Eva Mangranfowsta zuerft verebelicht gemejenen v. Toporeta und bann verebelichten v. Bilasta fein will, und gur Ergangung feiner nicht boll= ftanbig geführten Legitimation bie offent= liche Borladung ber etwaigen naberen ober gleich naben Bermanbten ber Erb. lafferin nachgesucht. . Es werden baber bierdurch alle Diejenigen, welche ein na= beres ober gleich nabes Erbrecht auf ben Racblag ber verwittweten Rriminalrichter. Ugnes hegewald geborne Nangrantoweta du haben vermeinen, gur Unmeldung beffel= ben gu bem auf ben 13, Geptember Bormittage 11 Uhr vor bem Geren Land= und Ctadtgerichte-Rath Relch an ordents licher Gerichtoftelle anftebenben Termine bierburch vorgelaben, widrigenfalls ber Extrahent für ben rechtmäßigen Erben angenommen und ihm ale folchem ber Nachlaß gur freien Dieposition verabfolgt werben wird; ber nach erfolgter Praflus

Zapozew edyktalny. Na dniu 1. Września 1828. r. umarla w Szwederowie pod Bydgoszcza wdowa po sedziem kryminalnym Agnieszka Hegewald z Naygraykowskich, dawniej zamęźna Urbanowicz. Sukcessorem jej zgłosił się Antoni Toporski dziedzic z Ratstal przy Gerdauen, który mianować się chce być stryjem jej siostry Ewy Naygraykowskiej wprzód zameżnej Toporskiej a potem zameźnéj Bielawskiej, i do uzupelnienia swej niedostatecznie prowadzonej legitymacyi, wnosił na zapozwanie jakowych bliższych lub równo bliskich krewnych spadkodawczyny. Wzywaja się więc wszyscy ci, którzy równe lub bliższe prawo sukcessyjne do pozostałości Agniszki z Naygraykowskich Hegewaldowej żonie sędziego kryminalnego posiadać mniemaja, aby do zgłoszenia się w terminie dnia 13. Września o 11tej przed południem przed Ur. Kelchem Sędzią Sądu Ziemsko-miejskiego w miejscu sadowém stawili się, w razie zaś przeciwnym z swemi pretensyami oddalonemi zostaną, extrahent za prawdziwego sukcessora przyjętym, i jemu jako takiemu pozostalość do

sion sich etwa erst melbende nahere ober gleich nahe Erbe aber alle seine hand, lungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig; von ihm weder Rechnungslegung noch Ersatz der gehobenen Rutzungen zu fordern berechtigt ist, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden wäre, zu begnügen verbunden ist.

Bromberg, ben 20. Marg 1848.

Ronigt. Land = und Stadtgericht.

6) Ldictal=Citation.

Der Erbregeg vom 16. April 1833 mit ber Interime-Recognition vom 3ten Upril 1835, wonach ein Erbtheil von 24 Rthle. 16 fgr. 95 pf. mit Binfen für Juftine Rwiattoweta und 24 Rthir. 16 fgr. 95 pf. mit Binfen fur Marianna Rwiattowefa gur hypothefarifchen Gins tragung auf bas, bem Schuldner Loreng Rwiattoweli geborige, im Dorfe Bluti bei Bromberg belegene Grundftud, wels des in die Grundftude Dr. 3, 26 und 27 getheilt ift, notirt und fpater in bas Spothelenbuch eingetragen worben, ift perloren gegangen. Alle diejenigen, melde an die ju lofchenben Poften und bas barüber ausgestellte vorbezeichnete Dotus ment ale Gigenthumer, Ceffionare, Pfand= und Briefeinhaber oder Erben Unfpruch machen, werden hierdurch jum Termin ben 2. Auguft f1 Uhr an gewohnlicher Gerichteftelle vor bem herrn Dber-lans besgerichte-Uffeffor Ring vorgelaben und

wolnéj dyspozycyi oddaną będzie, ten po nastąpionéj prekluzyi zaś zgłaszający się bliższy lub równo bliski krewny winien będzie wszelkie jego czynności i rozporządzenia przyznać i przyjąć, i nie będzie mocen od niego ani składania rachunków ani też wynadgrodzenia ciągnionych użytków żądać, i tylko będzie winien tym się kontentować, coby zaś potém z tejże sukcessyi zbyć mogło.

Bydgoszcz, dnia 20. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Cytacya edyktalna.

Działy z dnia 16. Kwietnia 1833. wraz z rekognicyą tymczasową z dnia 3. Kwietnia 1835., według których scheda na 24 Tal. 16 sgr. 95 fen. wraz z prowizyami dla Justyny Kwiatkowskiej i na 24 Tal. 16 sgr. 97 fen. wraz z prowizyami dla Maryanny Kwiatkowskiej, które na gruncie we wsi Włukach położonym, a takowy na grunta pod Nr. 3., 26. i 27. podzielonym został do zabespieczenia hypotecznego notowane i później do księgi hypotecznej zaciągnione zostały, zagineły. Wszyscy ci, którzy do wymazać się mającej pozycyi i wystawionego na to wyżej oznaczonego dokumentu, jako właściciele, cessyonarze, zastawnicy lub prawo sukcessyjne mający posiadają, wzywają się niniejszém do stawienia się na dzień 2. Sierpnia o IItéj godzinie przed W. Ring, Assessorem Sadu Glowne-

haben fie bei ihrem Ausbleiben gu erware go w miejscu zwyczajnem posiedzeprafludirt werden, ihnen ein ewiges Stille wienia sie spodziewać się mogą, iż schweigen dieserhalb aufgelegt und die Lb= oni z swemi pretensyami prekludofdung ber gedachten Poffen im Sypothes wanemi beda i im wieczne milczenie

7) Der Raufmann herrmann Berner Chevertrages vom 26. November 1847 werbes ausgeschloffen, welches hierburch gur öffentlichen Renntniß gebracht wird. jatku i dorobku wyłączyli.

Bromberg, ben 23. Mai 1848. Bydgoszcz, dnia 23. Maja 1848.

ten, baß fie mit ihren Realanspruden nia sadowego, a w razie ich niestabuche erfolgen wirb. w tej mierze nakazaném zostanie i silled mained and the war wymazanie w ksiedze hypotecznej Bromberg, ben 19. Februar 1848. niezawodnie nastapi.

Bydgoszcz, dnie 19, Lutego 1848. Ronigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publiaus Schulig und beffen Brant Erneftine cznej wiadomości, Ze kupiec Herr-Fehlauer aus Czarnowo, haben mittelft mann Berner z Szulca z swoją polubienica Ernstyna Fehlauer z Czarno. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= wa, kontraktem przedslubnym z dnia 26. Listopada 1847. wspólność ma-

Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

8) Boicral : Dorladung ber Glaubiger in bem erbichaftlichen Liquidations: Prozeffe uber ben Nachlaß bes verftorbenen Probfies Gefchte.

Heber ben Nachlaß des zu Montowarst am 27. August 1840 verftorbenen Probftes Gefdte ift heute ber erbichaftliche Liquidatione, Prozef erbffnet worden. Der Termin gur Unmeldung aller Unspruche ficht am 27ften Geptember 1848 Bormittage um 10 Uhr vor bem Geren Land, und Stadtgerichte, Rath Robler im Partheienzimmer bes biefigen Gerichte an.

Der fich in bem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Bors rechte fur verluftig erflatt, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Daffe noch ubrig bleiben follte, verwiesen werbent i Brombetg joben 4. Januard 8483 noprolit di and dued

Sim umob z i Ronigliches Lande und Stadtgerichtendrie dau endolle

sthat out 772 orthis. sufolge ber, subst sekalisego i z pobudowań gospodar-9) Poictalvorladung ber Glaubiger in bem erbichaftlichen Liquibations-Prodeffe über ben Rachlaß bes verftorbenen chemaligen Gutebefigere Abolph Anbreas Grunauer. — Ueber den Rachlaß bes verftorbenen ehemaligen Gutebefigere Abolph

Unbreas Grunauer ift heute ber erbichaftliche Liquidations-Progeg eröffnet worben. Der Termin gur Unmeldung oller Unfpruche fieht am 20ften Geptember 1848 Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Geren Land= und Stadtgerichte-Rath Reld im Partheien-Bimmer bes hiefigen Gerichtes an.

Ber fich in Diefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben follte,

Bromberg, ben 19. Sibenme 1848. A niegewechtle unsight. gerding, Brown, perdinor

Denen, Die am hiefigen Drte feine Befanntichaft haben, werben bie Berren Juftig-Rommiffarien Schult I., Schult II. und Peterfon gum Mandatar in Borfolgg gebracht.

Bromberg, ben 20. Marg 1848,

anoll osigul Roniglides Lande und Stabtgericht, and Band aus

10) Der Gutepachter Bincent Dedrebedi aus Indowo, hiefigen Rreifes und Das Fraulein Dictoria Stefansta aus Do= fen , haben mittelft Chevertrages vom 6. Dary b. 3. vor Gingehung ber Che bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Rennt= nif gebracht wird. Zeński, wspólność majątku wyłączyli.

Podaje się ninie szem do wiadomeści publicznéj, że dzierzawca wsi Żydowa, powiatu tutejszego, Wincenty Nechrebecki i panna Wiktorya Stefańska z Poznania, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Marca r. b., przed wstąpieniem w związek mał-

Brefchen, ben 1. Juni 1848. Września, dnia 1. Czerwca 1848. Ronigl. Lande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski. Problied Gefchfe ift beute ber erbich Bibele Ligeltatione. Progeg endflieb werben.

### 11) Mothwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna. Rand, und Ctabtgericht ju Sad Ziemsko-miejski

### Schrimm. an aidine wo Szremie, miguilding

Das pon ben Undreas Ginbacherichen Wieruchomose przez Andrzeja Cheleuten befeffene, sub No. 15. in Riels Einbachera maltonkow posiadana. cinn-Sauland belegene Grundftud, beffer w Kielczyńskich oledrach pod Nr. 15 bend aus 16 Morgen tulmifch gand nebft polozona, skladajaca sie z 16 mor-Bohn= und Birthichaftegebauben, abge= gow chelmińskich roli i z domu miefcatt auf 772 Rthir. jufolge ber, nebft szkalnego i z pobudowań gospodar-Sopothefenschein und Bebingungen in ber skich, oszacowana na 779 Tal, wedle Regiftenfur einzuschenden Zare, foll am taxy, mogacej być przejrzanej wraz 20. September 4848 Bormittage 11 z wykazem hypotecznym i warunUhr an orbentlicher Gerichteftelle fubha= flirt merben.

Alle unbefannten Real Dratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpateftens in Diefem Termine au melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Erben ber Bittme Runigunde Ginba= der werden biergu offentlich vorgelaben.

Schrimm, ben 20. April 1848.

12) Proclama. Diejenigen unbefannten Intereffenten, welche an Die Dienft = Raution bes penfionirten Exelutore Schiloweli Unfpruche zu baben ver= meinen, haben biefelben im Termine ben 12. Juli c. Bormittage 11 Uhr im biefigen Gerichtelofale por bem Deputirten herrn gand = und Ctabtgerichte = Direftor Befler anzumelben, ober ju gemartigen, baß fie bamit prafludirt und an bas ubrige Bermogen bee ze. Schilowefi merben verwiefen werben. 2 no anden nochengen

Schubin, ben 27. April 1848.

13) Ueber ben Nachlaß ber am 24. De= dember 1839 ju Gflarta myslniemsta, Schildberger Rreifes, verftorbenen Gute= pachter = Bittme Charlotte Sorn geborne Degner ift beute ber erbichaftliche Liquis bationsprozef erbffnet worben. Der Zermin gur Unmelbung aller Unfpruche fieht am 3. Juli b. 3. Bormittage um 10

Uhr vor bem herrn Dberlandesgerichtes

kami w Registraturze, ma być dnia 20. Września 1848. przed poludniem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie Kunegundy Einbacher zapozywają się niniejszém publicznie.

Szrem, dnia 20. Kwietnia 1848.

Proclama. Wszyscy niewiadomi interesenci, którzy do kaucyi pensyonowanego exekutora Schilowskiego pretensye mieć mniemają, powinni takowe w terminie dnia 12. Lipca r. b. przed południem o I Itéj godzinie tu w Sądzie naszym przed deputowanym Wnym Gessler, Dyrektorem Sadu Ziemsko-miejskiego donieść, gdyż w razie przeciwnym z temiż prekludowani i do reszty majatku Schilowskiego przekazani będą.

Szubin, dnia 27. Kwietnia 1848. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

> Nad pozostalością Szarloty z Hegnerów Horn wdowy dzierzawczyni zmarlej na dniu 24. Grudnia 1839. w Szklarce myślniewskiej ptu Ostrzeszowskiego otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 3. Lipca r. b. godzine 10ta przed południem

Uffeffor Gerber im Parteienzimmer bes hiefigen Gerichts an.

Ber sich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwaniger Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Fordes rungen nur an daszenige, was nach Des friedigung ber sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rempen, ben 21. Januar 1848. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Gerberem, Assessorem Sądu Główego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kempno, dnia 21. Stycznia 1848.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

14) Bekanntmachung. Den 19. b. Mts. Bormittags 11 Uhr werbe ich vor bem Rathhause loco Pleschen einen Rutschwagen und zwei Rutschpferbe meistbietend gegen baare Bezahlung verkaufen. — Pleschen, ben 4 Juni 1848.

Rlinger, Auctione Kommiffarius.

15) Bon der überall ausgebrochenen Insurrektion war auch unsere Stadt nicht befreit, und ist sogar ein Sammelplatz bewaffneter Polen gewesen. In diesem Zusstande waren auch wir in nicht geringer Gefahr für unser Bermögen und Personen. Den einsichtsvollen und menschenfreundlichen Bemühungen, so wie der öftern Bersmahnung bes hiesigen Probstes Herrn Pospieszunstillt ihnnen wir lediglich zusschen, daß die völlige Ruhe und Ordnung vom Anfange des Aufeuhrs hier ershalten worden ist, so daß Niemand mit Wissen desselben weder an Bermögen noch an Person einen Schaden erlitten hat. In voller Anerkennung dieser eblen und los benswerthen Anstrengung für Aufrechthaltung der Auhe in hiesiger Stadt fühlen wir uns verpslichtet, dem würdigen Herrn Probste Pospieszunski biffentlich unsferen Dank abzustatten. — Neustadt a. B., den 6. Juni 1848.

Deig. Michael Bernftein. Balentin Ligner, Borfieber.

pachterallitime Charlotte Gern geborne ju Seklares ingelniemskief piu Ostrze-

16) Bei ber Versetzung bes Major v. Olberg ist bessen elegantes, fast noch neues Mahagony. Umeublement aus freier Hand zu verkanfen und täglich von 8—11. Uhr Vormittags und von 3—5 Uhr Nachmittags zu besehen, Wilhelmöstraße Nro. 22.12 Treppen hoch.

17) In Ryszewo unweit Rogowo, Rreis Mogilno, ift eine Wirthschaft, bestestend aus 112 Morgen Aderland und hinlanglichem Wiesewachs mit bequem einges richteten unbaufälligen Wirthschaftsgebäuden, aus freier hand zu verkaufen ober von Johanni c. zu verpachten. Die Bedingungen erfahrt man vom herrn v. Bustowsti sowohl in Godcieszyn, so wie vom Unterzeichneten in Polwica bet Santomyst. Vom Raufgelde verbleiben auf Grund und Voden an Rirchgeldern 300 Rthlr., an Mundelgeldern 300 Rthlr. — Polwica, den 5. Juni 1845.

Unt. Rubnicti.

18) Sofortiger Pferdeverkauf. In Posen, Konigestraße No. 19., stehen zwei Reitpferde 1) Goldfuche (Race-Pferd, hengst der noch nicht gedeckt hat), Langsichwanz, elegante Figur und schoner Träger, 6 Jahr alt, 3 Zoll groß, aus dem Trakehner Gestüt, militairfromm und schuffest; 2) Dunkelfuche (Wallach), Englander, 9 Jahr alt, 3½ Zoll groß, militairfromm und schuffest, auch ein Littauer. Die Pferde sind ohne Fehler und konnen auf Verlangen mit dienstmäßigem Sattel und Zeug verkauft werden.

in jezyki polski, francuski s

19) Erklarung. Daß herr S. Tichauer in Posen gegenwartig alleiniger Inhaber einer Bier-Niederlage ber Sozietate-Brauerei zum Walbschlößchen bei Dres. ben ift, erklart hiermit die Direktion ber Sozietate Brauerei zum Balbschlößchen bei Dreeden.

Auf obige Erklarung Bezug nehmend, empfing ich in biefen Tagen aus biefer Brauerei wiederum einen bedeutenden Transport in bekannter vorzüglicher Qualität und bemerke, daß ich nunmehr auch bem auswärtigen Begehr genugen und diefes allgemein beliebte Bier an Biederverkaufer billiger erlaffen kann.

Pofen, ben 8. Juni 1848. C. Tichauer,

am Martte neben ber Upothete bes herrn Rolofi.

20) W Sokolnikach małych pod Szamotułami jest kilkadziesiąt baranów na sprzedaż, takowe już są ostrzyżone, lecz próby welny niepranéj i pranéj mogą być z każdego barana kupującemu przedłożone. Ekonom Pławiński i owczarz Szmalc są upoważnieni do sprzedaży. Ceny baranów są zastosowane do tegorocznéj niskiej popłaty welny. Na żądanie kupujących daje się kredyt półroczni. Za zdrowie baranów a mianowicie za wszystkie zaraźliwe choroby owcze ręczy się.

Jarochowski, właściciel Sokolnik małych.

- 21) 1846er Rheinwein vorzüglicher Gute empfehle ich zu ben billigsten Breisen, als: Laubenheimer à 15 sgr., Niersteiner à 20 sgr., Rubesheimer à 1 Rthle, Geisenheimer Rothenberg à 1½ Rthle. pro ¾ Quartflasche; 1846er Moselwein à 15 sgr.
  Ferner alle Sorten franzbsischer Weine, rothe Weine: Medoc St. Estephe und St.
  Julien von 12½ sgr. an pro ¾ Quartflasche, desgleichen empfehle ich mein wohlassortirtes Lager von 1846er, so wie auch alteren Sorten Ungarweinen in Flaschen als
  Gebinden zu den billigsten Preisen. Frischen englischen Porter. Carl Scholg.
- 22) Nauczyciel muzyki, posiadający przytém języki polski, francuzki; niemiecki tudzież inne nauki, szuka umieszczenia w jakim domu obywatelskim na wsi. Bliższych szczególów dowiedzieć się można w księgarni J. K. Żupańskiego w Poznaniu.
- 23) Na ulicy Młyńskiej Nr. 18. są do wynajęcia od Świętego Jana r. b. dwa duże mieszkania z stajniami i wozowniami, z meblami albo bez meblów. Dowiedzieć się można o cenę u Adama Łuszczewskiego właściciela domu.
- 24) Schloffers und Buttelftragen. Ede No. 6. ift eine Bohnung von 3 Stuben mit Zubehbe zu vermiethen.
- 25) Gerber = und Buttelftragen = Ede Do. 19. find große und fleine Bohnungen billig gu-permiethen. Das Rabere beim Birth bafelbft.
- 26) Breslauerstrafe Do. 9. find 2 Stuben auf der 2ten Etage und eine Stube auf Parterre von Johanni b. J. zu vermiethen.
- 27) Wilhelmeftrage Do. 8. find im erften und zweiten Stod einige Bohnungen mit und ohne Meubles zu vermiethen und fogleich ober zu Johanni b. J. zu beziehen.
- 28) Connabend ben 10. Juni Konzert à la Gung'l im hilbebrandichen Garten Konigestraße No. 1. Entree à Person 23 Sgr., à Familie von 3-4 Personen 5 Sgr., Ansang 6 Uhr. Das Musitchor bes hochlobl. 19. Regiments.

Za zdrowie baranow a mianowicie za

waysoule zarachwe choroby burche Resesie